

# Schriften

der

# Goethe=Gesellschaft.

3m Auftrage des Vorstandes

herausgegeben

von

Bernhard Suphan und Erich Schmidt.

19. Band.



Weimar. Verlag der Goethe=Besellschaft. 1904.

# Uns dem

# Goethe=National=Museum

III.

Herausgegeben

non

Carl Ruland.

Weimar. Verlag der Goethe=Gesellschaft. 1904.

## Inhalt.

#### Vorbemerkung.

Erläuterungen zu den 12 Tafeln:

- 1. Boethe, Statuette in Terracotta.
- 2. G. M. Kraus: Skizze seines Goetheportraits von 1775.
- 3. Maximiliane Caroche. 1773.
- 4. Unna Umalia und ihre Damen im Weimarischen Park.
- 5. Corona Schröter, von ihr selbst gezeichnet.
- 6. a) Corona, anonyme Miniatur.
  - b) "Euphrosyne", gezeichnet von J. H. Lips.
- 7. Frauenkopf (Herzogin Luise).
- 8. Thüringer Bauerngehöft.
- 9. Desgleichen.
- 10. Der Münzer-Thurm in Allstädt.
- 11. Blick auf den Albaner See und
  217onte Cavo 1787.
- 12. Christiane um 1790.

Zeichnungen von Goethe.



Weihnachtsgabe zu bieten, hat der Vorstand einem ihm öfter geäußerten Verlangen zu entsprechen gewünscht. Die 1895 und 1897 erschienenen Mappen "Aus dem Goethe-National-Museum" I und II hatten sich einer so freundlichen Aufnahme zu erfreuen, daß man berechtigt war, bei diesem 3ten Allbum die 1895 in der Einleitung zum ersten aufgestellten Grundzüge auch noch heute als maßgebend zu betrachten. In diesem Sinne sind die dieses Mal zu reproduzirenden Originale wieder ausgesucht worden. Goethes Person steht voran, es folgen dann Vildnisse von ihm nahestehenden Personen, endlich eine kleine Auswahl hervorragender Zeichnungen von seiner Hand, eine direkte Ergänzung der 1895 und 1897 mitgetheilten Vlätter. Wir hoffen, daß an die unter Ar. 14 diesmal mitgetheilte Sepiazeichnung vom Albaner See (1787) sich in nicht zu ferner Zukunst ein Album sorgfältig bestimmter Italiänischen Zeichnungen wird anschließen können. Goethe selbst hat an eine derartige Italiänische Reise in Vildern gedacht: vielleicht gelingt es, seine Abssicht noch auszusschühren.

217öge inzwischen auch dieses Album dazu dienen, Goethes Kunstbestrebungen aufs neue zu versauschaulichen und uns mit ihm und seinem Kreise näher zu befreunden!

\* \*

Į.

Gleichsam als Titelbild unseres diesmaligen Albums stellen wir voran die Abbildung einer bisher unbekannten Goethestatuette, die vor kurzem in den Besitz des Goethes Aationals Museums gelangt ist. Uns Frankfurt a. Un. wurde sie zur Unsicht eingesendet und beim ersten Blick ergab sich die Zugehörigs keit zu einer Bronze, die Band XXIII des Goethes Jahrbuchs mit Erlaubniß des Eigenthümers, Herrn Dr. von Dettingen in Berlin, veröffentlicht hatte. Wir hatten damals gehosst, daß einer der Ceser des Jahrbuchs einige Belehrung über den Versertiger und die Entstehungszeit der Bronze würde geben können: aber leider vergeblich. So sind wir auch heute noch im Unklaren, wem das neue Exemplar zuzuschreiben sei. Als es im Goethehause eintraf, schien es zuerst ein Gipsabzuß des Originalmodells, aber bei näherer Untersuchung ergab sich, daß der Gips nur ein später ausgetragener Überzug einer darunter liegenden härteren Masse war. Nachdem er vorsichtig entsernt war, zeigte sich die Statuette als eine Art Terracotta von zartsröthlicher Kärbung, in aller Schärse tadellos erhalten. Aus der Plinthe kann der Abdruck eines

217etallstempels zu Tage: PATENT GABBROMASSE J.v.S. Es lag nahe, an die bekannte J. von Schwarzsche Fabrik artistischer kayencen in Nürnberg zu denken; auf eine Anfrage bei dem derzeitigen Besitzer erfolgte die Antwort, daß die Statuette allerdings vor langen Jahren dort angesertigt worden sei, daß aber weder 217odell noch korm mehr erhalten, und man auch nicht mehr wisse, welcher Künstler sie seiner Zeit gesertigt. So sind wir also für jetzt nur auf das angewiesen, was die Statuette selbst dem Beschauer sagt. Zweiselsohne ist das 217odell der Bronze, sowie der Terracotta, aber beide unabhängig von einander, in Anlehnung an die bekannte Statuette Rauchs aus dem Jahre 1828 entstanden. Aber nit nicht unwesentlichen Änderungen. Teben die figur hat der Künstler ein Tischchen mit Büchern gestellt, auf denen die rechte Hand ruht, während die Linke sich in die Seite stützt, statt daß die beiden Hände bei Rauch auf dem Rücken liegen; der Gesichtsansdruck hat etwas patriarchalisch Utilderes und zugleich mehr geistiges Leben bekommen.

Die Statuette mißt, mit der Plinthe, 53 cm. — Nach Zarnckes Ungaben (Goethe-Vildenisse, Seite 86 und 88) wäre es immerhin möglich, daß sie doch auf einer von Rauch selbst oder von einem Schüler vorgenommenen Umarbeitung beruht; möchte darüber noch etwas in Erfahrung gebracht werden! Das Motiv der sich auf ein neben der figur stehendes Postament stützenden Rechten sindet sich bei der Rauchschen Statuette von 1825 im Besitze von Dr. Dagenberger (Zarncke, a. a. D. Seite 85).

2.

Das erste in Weimar entstandene Bildniß Goethes ist das von seinem Frankfurter Candsmann Georg Meldior Kraus gemalte Olbild, das den Dichter an einem Tische sitzend darstellt, in der erhobenen Rechten ein Blatt haltend und betrachtend. Drei Eremplare dieses Gemäldes sind bekannt, von denen das zeitlich erste, im Goethe=2Tational=2Museum befindliche, in den "Schätzen" (1887 Tafel 37) veröffentlicht worden ift. Wann das Bild gemalt sein muß, läßt sich daraus feststellen, daß Anfang 1776 schon eine verkleinerte Tuschopie nach Berlin gesandt wurde um von Chodowiecki für Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek gestochen zu werden; für das Gemälde bleiben also nur die Monate November und Dezember 1775. Das hier nun mitgeteilte Blatt zeigt die erste Studie nach dem Ceben, mit schwarzer Kreide auf graublaues Papier gezeichnet und sorgsam mit weiß gehöht. Die Ausführung zeugt von der tüchtigen Schule, die Kraus in Paris unter Boucher durchgemacht; der Dichter hat sich in lässigsbequemer haltung an einem Tischen niedergelassen, einen Brief oder einen Stich betrachtend; mit flüchtigen aber sicheren Strichen hält der Künstler die ganze figur fest, den Kopf sich für eine spätere Sitzung aufsparend, aber doch die charafteristische Verfürzung der das Blatt haltenden Hand gleich noch einmal in größerem Maß= stabe zeichnend. Dadurch hat das Blatt etwas "Cebiges" (um einen Danneckerschen Unsdruck zu gebrauchen), das wir schmerzlich in vielen anderen Goetheportraits vermissen. Ein gutes Zeugniß für die Lebens= wahrheit des Krausschen Goethe von 1775 haben wir in einem Briefe der Fran Rath an die Herzogin Unna Unialia voni 30. November 1778; indem sie sich für die ihr eben zugehende Copie bedankt, sagt sie, daß sie sich besonders über dies Bild freue, weil es ihren Sohn im Frack zeigt, "worin ich ihn inmer am liebsten um mich herum hatte, wie es anch seine gewöhnliche Tracht war."\*)

Größe der Zeichnung: 0,259 hoch, 0,193 breit. Sie befand sich früher im Großherzogslichen Museum unter Kraus' Nachlaß; 1888 wurde sie auf Anordnung des Großherzogs Carl Alexander im Goethe Mational Museum deponirt.

<sup>\*)</sup> cf. Schriften der Goethe Befellschaft, I, S. 14 ff.

Das auf Tafel 3 reproduzirte Ölgemälde, Maximiliane Caroche, die spätere Gattin Peter Unton Brentanos in Frankfurt, als etwa Siebzehnjährige darstellend, verdankt das Goethe Mational Missenneiner Schenkung Herman Grimms. Das Bild hatte Maximilianens Tochter Bettina, der Schwiegers mutter Grimms, und nach ihrem Tode seiner Fran Gisela gehört. Im Sinne seiner Gattin und zu deren Gedächtniß schenkte Herman Grimm unser Gemälde mit zwei anderen 1889, behielt sich aber den Besitz bis zu seinem Tode vor; 1901 wurde es im Junozimmer des Goethehanses ausgehängt.

Die liebenswürdige Schilderung, die Goethe im 13. Buche von Dichtung und Wahrheit bei Gelegenheit seines Besuches in Ehrenbreitstein im Herbste 1772 von Maximiliane gibt, stimmt Zug für Zug mit dem Olbilde: "eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut, eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte." Welchem Künftler wir das Gemälde verdanken, wiffen wir leider nicht; auf alle Källe steht seine Urbeit über dem Durchschnitt der damaligen Kamilienportraits, denn er hat es verstanden, nicht nur die Züge, soudern and die lebensfrohe frische seines Dorbildes wiederzugeben. Die junge Dame sitt, nach links gewendet, an ihrem Spinett, auf dessen Pult die Noten eines Menuetts stehen; daß fie als junge Frau noch mit Goethe zu musiziren liebte, der ihr Klavierspiel auf dem Cello begleitete, wissen wir ans einem Briefe Mercks vom Januar 1774. Ein nicht unwesentliches Detail ist das Buch, das Maximiliane in der Hand hält: auf dem Rücken steht OBI, es sollen also Johann Georg Jacobis Gedichte als eine Ciebs lingslektüre des jungen Mädchens bezeichnet werden. Nun ist es bekannt, daß Georg Jacobi ganz ernstlich an eine Heirath mit der kaum 15 jährigen gedacht hat: sein jüngerer Bruder Fritz, der Philosoph und Freund Goethes, fagt von Maximiliane, daß fie "mit einem sehr empfindsamen Herzen die liebenswürdigste Munterkeit verbinde, und jeden Ton, jede Bewegung, sich selber unbewußt, den Grazien abgelernt habe." Und Wieland und Gleim wußten von den Heirathsgedanken Georg Jacobis und billigten sie: woran sind sie gescheitert? was bewog Maximiliane, statt Georg Jacobi drei Jahre später dem verwittweten Frankfurter Kaufmanne ihre Hand zu reichen und ihm unter die Härings- und Käsetonnen des alten Kaufhauses in der Sandgasse zu folgen? Das unscheinbare Buch in ihrer hand auf dem Bilde ist vielleicht eine gewollte Erinnerung an eine warme freundschaft der heiteren Jugendjahre in Ehrenbreitstein. Ent= standen ist das Gemälde sicher vor der Vermählung mit Brentano, also spätestens Januar 1774.

Das Bild ist 70 cm hoch, 58 breit. — Jun Augenblick, da Vorstehendes zur Presse geht, macht Erich Schmidt darauf aufmerksam, daß der von Maximiliane gehaltene Band wohl Jacobis "Sommerreise" andeuten soll, die sich frau von Caroche von ihrer Tochter vorlesen ließ, und woher ihr der Gedanke einer Verlobung mit dem persöulich noch nicht Bekannten kam. Siehe Martin, Quellen und forschungen 2, 12, 26, 31 und besonders Scherer, Kleine Schriften 2, 336. — Über das Gemälde berichtet Reinhold Steig in Cützows Zeitschrift für Bildende Kunst N. F. XI, S. 239 f.

4.

Die auf Tafel 4 aus Goethes reicher Sammlung mitgetheilte Silhouette ist als eine Illustration des Cebens der damaligen weimarischen Hofgesellschaft ausgewählt worden: sie stellt einen Spaziergang fürstelicher Damen im Park vor. In der rechts sitzenden mit ihrem Schooßhündchen erkennt man unschwer das scharfgeschnittene Prosil der Herzogin Uma Umalia, in Betreff der drei Begleiterinnen sind wir nur auf Vermuthungen augewiesen; die links stehende kleinere möchte man für Luise von Göchhausen ausprechen, wenn

die Dargestellte nicht eher den Eindruck eines jungen Mädchens machte; bei den beiden mittleren könnte man an frau von Stein, Frau von Werthern, oder Amalie Kotzebue denken — aber wer will eine bestimmte Unsicht äußern, da Goethe auch in diesem Falle wie bei fast allen übrigen 150 Silhouetten seiner Sammlung es unterlassen hat, Namen beizuschreiben. Der laudschaftliche Hintergrund erlaubt uns, das Blatt annähernd zu datiren: in der Ferne erblicken wir das jetzige Tenwelherrnhaus in seiner älteren Gestalt als Theesalon, und in dessen Nähe die schon durchbrochene Maner des "Welschen" Gartens. Burckhardt") weist Januar 1790 als den Zeitpunkt dieser Umgestaltung nach — wenig später muß unsere Silhouette entstanden sein, denn schon 1791 war jene Mauer wohl gänzlich abgetragen. Der Versertiger nimmt an, daß die Damen auf ihrem Spaziergange vom Schloß oder vom Steinschen Hause her die zur sogenaunten "Schnecke" gelangt sind, und unter den diese umgebenden Bäumen verweilen.

Größe des Driginals: 0,250 hoch, 0,388 breit.

5.

Ju den "Schätzen des Boethe-National-Museums" wurde auf Cafel 34 das von Corona Schröter gemalte Selbstportrait mitgetheilt, welches fich nach ihrem Code über fechzig Jahre in dem von ihr bewohnten hause am Markte erhalten hatte, bis es der letzte Besitzer, der hofftukkateur Carl Bütter, dem Großherzoglichen Museum ichenkte. In dem begleitenden Texte war der auch noch erhaltene Driginalkarton erwähnt, als in dem Besitze Dr. hemsens, des Bibliothekars des Königs von Würtemberg, befindlich; für eine Reproduktion war er 1886 nicht zugänglich. Seit dem Tode Hemsens hat er verschiedene Male den Besitzer gewechselt, bis es im Jahre 1902 der Goethe - Gesellschaft möglich war, den Karton zu kaufen und neben dem Digemälde im Goethe = National = Mufenm zu deponiren. Wir freuen uns, in Tafel 5 eine wohlgelungene Reproduktion dieses, ohne Zweisel liebenswürdigsten, Corona Bildes darbieten zu können. Wenn wir für das Olbild das Ende der 80er Jahre als Entstehungszeit annehmen, so werden wir den Karton kann später als 1780 oder 81 auseihen dürfen, denn hier sind alle Züge noch von weicher Rundung, mahrend das Gemälde eine Ermudung zeigt, die wir mit der alle Welt entzuckenden Minerva im Tiefurter Festspiel vom 28. August 1781 nicht gut zusammenreimen können. Corona hätte sich dann als Dreißigjährige im Spiegel gezeichnet, und 6 bis 8 Jahre später auf Grund dieser Zeichnung mit leisen Abänderungen — z. B. in der Haltung des Kopfes, dem Arrangement des Busentuches — gemalt. Wir dürfen dabei auch nicht übersehen, daß die Zeichnerin entschieden geübter war als die Malerin, manche Mangel des Olbildes erklären fich leicht durch die geringere Vertrautheit mit dieser Technik.

Der Karton, ein Oval von 49 cm auf 38, ist mit schwarzer Kreide auf festem grauen Papier gezeichnet, und zart, namentlich am Kleid, mit weiß gehöht; die Pupillen der großen Augen sind leicht mit blau getont.

6.

21n das Eigenbildniß Coronas schließen sich passend zwei Miniaturen an, die der berühmte Aquarellmaler Professor Carl Werner in Leipzig wenige Jahre vor seinem 1894 erfolgten Tode dem Goethe-Mational-Museum schenkte. Die Miniatur zur Linken zeigt Corona in ihrem 40ten Lebensjahre, die zur Rechten Christiane Neumann, geborene Becker, Goethes Euphrosyne und Coronas Pathenkind und

<sup>\*)</sup> Seite 62 f. seiner lehrreichen Monographie "Die Entstehung des Weimarischen Parkes 1778-1828", Weimar 1898.

Schülerin, von Joh. Heinrich Cips vor 1794 mit Silberstift auf grundiertes Papier gezeichnet. Beide Bildchen sind auf den Rückseiten durch Vermerke von der Hand von Werners Vater beglaubigt. Nicht allein hatte er Corona Schröter selbst wohl gekannt, sondern er wurde 1807 auch der Gatte des verwaisten Töchterchens Euphrosynens. Sein Sohn, eben unser Stifter Carl Werner (geboren 1808 in Weimar), zählte die beiden Bildchen zu seinen frühesten Kindheitserinnerungen und erwähnte gern, ein wie dankbares Undenken seine Eltern Coronen bewahrt hätten, die sich nach dem frühen Tode Euphrosynens mit treuer Sorgfalt ihres Pathenkindes angenonnnen habe. So gehören denn die hier zum ersten Male weiten Kreisen zugänglich gemachten Bildchen nicht allein zu den bestbeglaubigten, sondern auch zu den erfreulichsten Reliquien jener Zeit.

Die Miniatur (rund, 53 mm im Durchmesser), zeigt Coronen in losem grauen Kleide mit einem rothen Shawl über der rechten Schulter, durch das lockige braune Haar schlingt sich ein rotes Band; — das Original der Euphrosyne « Zeichnung mißt 79 mm in der Höhe, 51 in der Breite.

7.

Bei einer früheren Gelegenheit ist schon mitgetheilt worden, daß sich unter den Hunderten von eigenen handzeichnungen des Dichters, die dessen Nachlaß enthielt, auch ein Convolut befand mit dem Aubrum: "Zur Menschlichen Gestalt".\*) Darin hat Goethe vereinigt neben einer Unzahl anatomischer Zeichnungen und Studien zur Proportion des menschlichen Körpers, einen besonderen Umschlag mit Portraitzeichnungen, 3. B. von Christianen, von der Schwester Cornelia 2c. Aus dieser Mappe stammt auch der lebensgroße Frauenkopf, der hier in etwas verkleinertem Maßstab reproduzirt ist. So oft dies Blatt im Caufe der Jahre Kunstfreunden gezeigt wurde, jedes Mal gab es Unlaß zu einer lebhaften Discussion, die von dem Wunsche ausging, zu ermitteln, wen Goethe in dieser sorgfältigsten seiner erhaltenen Portraitzeichnungen dargestellt habe. Cornelia — war natürlich der erste Vorschlag; hielt man aber die in derselben Hülle liegende Profilzeichnung der Schwester daneben\*\*), so ergab sich, daß das Wesentliche der Ühnlichkeit nur in der von der 2Mode zwischen 1770 und 1780 verlangten Haartracht bestand. 27un befanden sich in der Mappe mehrere Zeichnungen junger Damen, die aus guten Gründen der vorweimarischen Zeit zuzuschreiben sind: könnte unser Blatt eine der Freundinnen aus dem Kreise Cornelias vorstellen, von denen Goethe im 15. Buche von Dichtung und Wahrheit so launig zu erzählen weiß? Sei dem wie ihm wolle, die Zeichnung als solche, ganz abgesehen von der frage, wen sie vorstelle, erschien bedeutend genug, daß die Absicht, sie in die diesjährige Mappe aufzunehmen, allseitige Billigung fand. Während die vorstehenden Bemerkungen niedergeschrieben wurden, lenkte sich zufällig die Aufmerksamkeit auf eine in Schrift XII (1897), auf Tafel 15 veröffentlichte Silhouette der Berzogin Luise: die Uhnlichkeit zwischen dieser und der uns hier beschäftigenden Zeichnung ist so offensichtlich, daß wir nicht fehlgehen werden, wenn wir in derselben ein von Goethe mit ungewöhnlicher Sorgfalt und mit schönem Gelingen gesertigtes Bildniß der von ihm so hoch verehrten fürstin erblicken.

Das Driginal mißt 485 mm auf 374, und ist mit schwarzer Kreide auf bräunlich grauem Papier gezeichnet.

<sup>\*)</sup> Dgl. das Vorwort zum 15. Band des Goethe - Jahrbuchs 1894.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Schrift 10 der Goethe-Gesellichaft 1895, Tafel 3a.

8.

Auf der Gothaer Bibliothet finden sich in einem aus dem Besitze des mit Goethe befreundeten Prinzen August von Sachsen-Gotha und Altenburg († 1806) stammenden Bande zwei Radirungen des Dichters, auf die zuerst Dr. Kötschan aufmerksam gemacht hat\*); auf der einen steht von der Hand des Prinzen der Vermerk: "Goethe 1776 nach der Natur unmittelbar geäzt". Die dieser Radirung zu Grunde liegende Zeichnung hat sich in Goethes Sammlung erhalten und ist auf unserer Tafel 8 recht treu wiedergegeben. Sie stellt ein halbverbranntes Banerngehöft vor, das also Goethe "nach der Natur" gezeichnet hat. Blättern wir im Tagebuch von 1776, so finden wir im zweiten Dierteljahr nicht weniger als vier Dorfbrände verzeichnet, deuen Goethe beigewohnt hat: am 16. Upril in Ulrichshalben, am 3. Mai in Ilnuenau, am 22. Mai in Meckeroda (bei Blankenhain), am 1. Juni in Utenbach (bei Upolda); ferner finden wir unter dem 3. Juni den Bermerk: "Der Stein die feuerzeichnungen", die er also unmittelbar nach der Rückfehr und zwar zum Cheil in ihrem Zimmer mit erhitzendem Eifer gezeichnet hatte. (Siehe den Brief an sie vom 3. Juni, Ur. 470.) Die Vermuthung liegt nahe, daß das uns beschäftigende Blatt, nach dem Goethe die, wie es scheint, nur in dem einen Gothaer Exemplar erhaltene Radirung gefertigt hat, eine der durch den Utenbacher Brand angeregten Zeichnungen ist. Noch mehrere andere Skizzen von feuersbrünsten haben sich erhalten, — z. B. eine sehr lebendige, die Carl August gehört hatte, jett im Großherzoglichen Museum, — aber keine ist so ausgeführt wie diese.

> Das Driginal, 206 mm hoch und 323 mm breit, ist mit der feder gezeichnet und mit Tusche leicht aber sorgfältig lavirt.

> > 9.

1897 wurde der Goethe-Gefellschaft aus Paris eine aus dem Besitze des Bildhauers P. J. David d'Ungers stammende Zeichnung Goethes zum Kauf angeboten, die er seiner Zeit von dem Dichter zum Geschenk erhalten habe. Unf den ersten Blick zeigte sie sich mit anderen verwandt, die Ende der 70er Jahre in der Manier Everdingens entstanden waren, übertraf aber alle ähnlichen bisher bekannten an Kraft und frische. Da Boethe sie ferner im September 1829 David zum Undenken verehrte, mußte er sie für eine würdige Probe seines "Zeichentalentchens" gehalten haben. Unter diesen Uniständen hielt es die Goethe-Gesellschaft für richtig, sie in das Haus am Frauenplan zurückzuführen, zur Erinnerung an den für Goethe an Unregungen aller Urt so reichen französischen Besuch vom Sommer 1829. Das Tagebuch verzeichnet unter dem 9. September nur, daß David 4 filberne, seinem Begleiter Pavie 2 bronzene Eremplare (wahrscheinlich der Jubiläums=2Medaille von 1825/26), zum Abschiede verehrt wurden. Um 6<sup>ten</sup> hatte Boethe "verfchiedene Zeichnungen vorgewiefen", vielleicht bei diefer Belegenheit unfer Blatt dem Bildhauer geschenkt; daß es auch radirt worden ist, spricht für seine Bedeutung in Goethes Angen. Anf bem von Kötschau mitgetheilten Gothaer Exemplare\*\*) vermerkt Prinz August "1778 geätzt"; vielleicht aber schon 1777, da Goethe laut Tagebuch am 2. Juni mit Uten beschäftigt ist, und am 3. Abdrücke an frau von Stein schiekt, wobei er bemerkt: "Das Scheidewasser war nicht so lind als der Pinsel", eine Kritif, die gut auf unser Blatt passen könnte, denn die Tiefe der Schatten und die Kraft der Eichter in der Zeichnung hat die, wie es scheint, ungenügend geätzte Platte nicht wiedergegeben.

Die Zeichnung, 158 mm hoch und 208 mm breit, ist mit kräftiger Feder entworfen, mit Cusche und Sepia lavirt; die Radirung, von der sich ein Abzug in Goethes Besitz erhalten hatte, mißt 108 mm in der Höhe, 130 in der Breite.

<sup>\*)</sup> In Lützows Zeitschrift für Bildende Knuft, Bd. X N. F., S. 202 ff.

<sup>\*\*)</sup> Liitows Teitschrift a. a. O. Seite 204.

### 10.

Etwas später als die beiden vorhergehenden Zeichnungen ist diese entstanden; sie trägt (leider eine seltene Ausnahme) Goethes eigenhändigen Vermerk: "Allstädt d. 9. Aug. 78." Am 10. schreibt er an Frau von Stein, daß er das gestern vom fenster aus Gezeichnete austuschen und mitbringen wolle. Später kam das Blatt an den Sohn, fritz von Stein, und dessen Enkelin schenkte es 1892 mit anderen Blättern dem Goethe «National» Unseum.

Um linken Rand der Zeichnung erhebt sich der noch erhaltene Thurm der alten Wigperti-Kirche, aus dessen Schalllöchern Thomas Münzer, nachdem ihm die Kanzel untersagt war, 1524 zu den Bauern gesprochen und sie aufgewiegelt haben soll. Geschichtlich bestätigt ist diese Sage nicht, aber der Thurm heißt heute noch, wie zu Goethe's Zeit, der "Münzer-Thurm"; von der uralten Kirche hat sich ein Theil des Chores zu einem Wohnhause umgebaut erhalten.

Das Driginal mißt 535 mm auf 206; in Tusche mit der Spitze des Pinsels gezeichnet und lavirt.

### II.

Alle Briefe, die Goethe im Spätherbst 1787 aus Italien an die Freunde nach Weimar sandte, erzählen von landschaftlichem Zeichnen; von frascati heißt es einmal: "es wird immersort gezeichnet", — in Castell Gandolso macht er sich wenigstens "des Morgens beiseite, um zu zeichnen", da die Nachmittage der Geselligkeit, dem Verkehr mit Angelika Kausmann, mit den schönen Mädchen aus Rom und Mailand gewidmet sind; in einem Briefe an den Herzog erwähnt er ausdrücklich den Monte Cavo, "gerade über uns", d. h. uns gegenüber. In der 12. Schrift der Goethe Gesellschaft wurden eine Anzahl Zeichnungen von der Italiänischen Reise veröffentlicht, aber es ist keine darunter, die nachweislich ein Erzeugniß jener schönen Herbsttage 1787 ist; eine solche bietet unser Blatt 11. Um sicher zu gehen, haben wir die Unsicht H. von Grävenitz, des ersahrensten führers durch das Goethische Italien eingeholt, und er bezeichnete das Blatt, dem Schreiber dieses beistimmend, als ein Motiv vom Albaner See: "rechts oben erhebt sich der Monte Cavo, links etwas tiefer der vorspringende felsen von Rocca di Papa, dann verläuft das Gebirge nach links hin; davor der runde Seespiegel, der in seinen sichtbaren Abmessungen durchaus den Verhältnissen entspricht." Die Gebände im linken Mittelgrund gehörten vielleicht zu Castell Gandolso.

Nachdem einmal diese Zeichnung mit Sicherheit bestimmt und datirt war, werden sich noch eine Unzahl weiterer, als aus dem Herbst 1787 stammend, ermitteln lassen, in erster Linie auf Grund der gleichen Zeichnungsweise — Federumriß mit Sepia ausgetuscht —, welche dis auf die um die Blätter gezogene grüne Umrahmung den gleichzeitigen Arbeiten des Georg Schütz nachgeahnt ist. Don dem Genannten berichtet Goethe im September 1787: "er begleitete mich auf meinen Wanderungen und ward mir vielsach nützlich."

Größe des Driginals: 145 mm hoch, 428 mm breit. — In Schuchardts Katalog I, S. 266, Ur. 335 verzeichnet.

#### 12.

Auch dieses Blatt entstammt der Mappe "Zur menschlichen Gestalt", wie Ur. 7 dieses Albums, wie die in den Jahrbüchern von 1894 und 1904 schon veröffentlichten Christiane Zeichnungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es später als diese beiden, sicher vor der Abreise Goethes in die Campagne von 1792 entstanden, auf jeden Fall ist es das liebenswürdigste Bild von Christianen, frei von dem herben,

mürrisch-unfreundlichen Zuge, den ihr Heinrich Meyers Aquarell wenige Jahre später gegeben hat. Goethes Zeichnung stimmt am besten zu den Versen der 4. Römischen Elegie:

fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab, Kurze Cocken ringelten sich um's zierliche Hälschen, Ungeflochtenes Haar kraus'te vom Scheitel sich auf.

Über eine leichte Bleistiftvorzeichnung ist das Blatt mit feder und Tusche ausgeführt — 256 mm hoch, 165 mm breit.

Weimar, 31. October 1904.

Dr. C. Ruland.

9 833655 DG 55 V. 19 COP 2 Plate I



DG 55 V. 19 cap 2 Plate II





3.

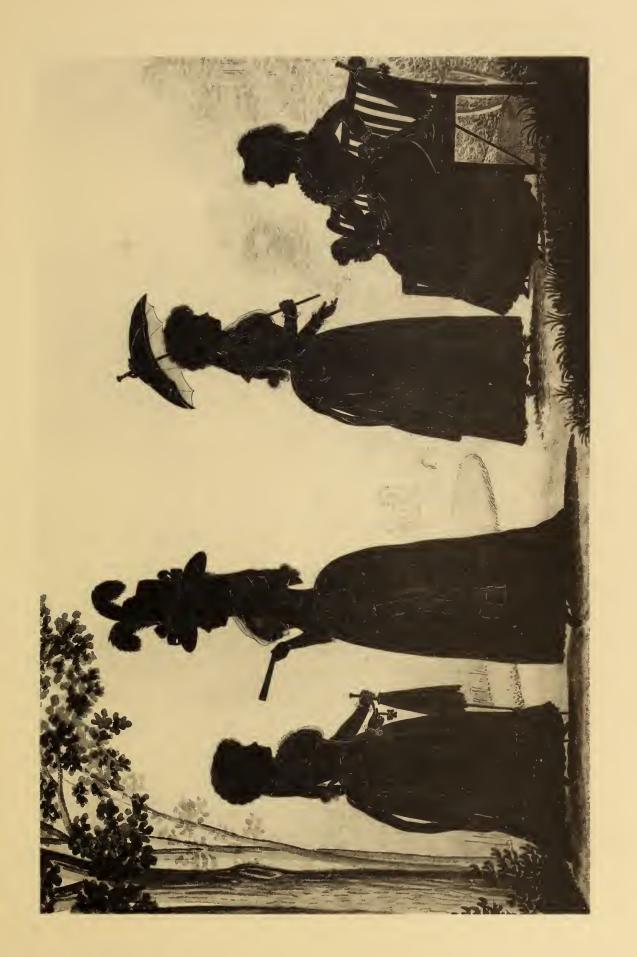

4

Tichldruck von Wartin Rommel & Co. Stuttgart.

8 833G555 DG55 v. 19 c.p. 2

9 83 FE5 DG =5 V. 19 co. . 2 Plate V





0.



0 22 32 55 V. 12 80 9.2 plate VI Tichldruck von Martin Rommel & Co. Stuttgart.

\$ 8330.55 DG 55 v. 19 cop. 2 Plate VII





 $\infty$ 

Lichldruck von Wartin Rommel & Co. Stutigart.



<u>;</u>

Lichtbruck von Wartin Rommel & Co. Sluttgart.

\$ 833 G 55 DG 55 v. 19 cop. z plate X



9833G55 DG55 V.19 cop. 2



Ë





